## N= 271.

## Posener Intelligenz-Blatt.

## Dienstag, den 11. November 1828.

Angefommene Frembe vom 9. November 1828.

Sr. Gutebefiger Dalefinnefi aus Pomargany, I. in Do. 187 Dafferftrage; Sr. Gutebefiger v. Glifzegynefi aus Ciemierzemo , Gr. Gutebefiger v. Dbiegiereft aus Rusto, Fr. Guteb. v. Miegolewsta aus Mlodasto, I. in Do. 243 Breslauerftr.

Subhaftation8=Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarfeit im Plefchner Rreife, bei bem Dorfe Tureto belegene, ben Chriftian Monchenfchen Erben zugehörige Waffermuhle Rotuft nebst Bubehor, welche nach ber gerichtli= chen Tare auf 4403 Mthl. 15 fgr. ge= würdigt worden ift, foll auf den Untrag ber Glaubiger Schuldenhalber offentlich an ben Meiftbietenben verfauft werben, und bie Bietungstermine find anf ben 11. December 1828, ben 28. Rebruar 1829 und ber peremtorische Termin auf den 29. Upril 1829 bor bem herrn Landgerichts-Rath Ro= quette Morgens um 9 Uhr allhier ange= fett.

Befiß= und gahlungefahigen Raufern werben biefe Termine mit bem Beifugen siadaigcych, uwiadomiamy o termihierdurch bekannt gemacht, daß es ei= nach tych z nadmienieniem, is w nem Jeben frei fteht, innerhalb 4 Do- przeciągu 4. tygodni przed ostatnim chen bor bem letten Termine und bie et- terminem kazdemu zostawia sie wol-

Patent Subhastacyiny.

Mlyn wodny Kotusz zwany pod iurysdykcyą naszą zostaiący, przy wsi Tursko w powiecie Pleszewskim położony, do sukcessorów Krystyana Moenchen należący, wraz z przyległościami, który według taxy sądowey na 4403. Tal. 15. sgr. oceniony został, na żądanie wierzycieli zpowodu długów publicznie naywięcéy daiacemu sprzedany być ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień II. Grudnia 1828. na dzień 28. Lutego 1829. termin zaś pere mtoryczny

na dzień 29. Kwietnia 1829. zrana o godzinie o. przed deputowanym W. Sędzią Roquette tu w mieyseu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia po-

ma bei Aufnahme ber Tare vorgefalles ność doniesienia nam o niedokładnonen Mangel anzuzeigen.

Rrotofchin ben 1. September 1828.

Ronigl. Preug. Landgericht.

ściach, iakieby przy sporządzeniu texy zayść były mogły.

Krotoszyn d. 1. Września 1828. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Domainen-Umte Inin belegene, ben Carl und Beata Sommerfelbschen Cheleuten zugehörige Erbpachts = Vorwerk Wonein nebst Bubehor, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf 270 Athl. 27 fgr. 6 pf. gewurdigt worden ift, foll auf den Untrag bes Ridcus Schuldenhalber offents lich an ben Meifibietenben verfauft merben, und ift ber peremtorifche Bietunge= Termin auf den 16. Januar 1829 por bem herrn Landgerichte-Rath Rruger Morgens um 8 Uhr allhier angeset morben.

Besikfabigen Raufern wird biefer Termin mit ber nachricht bekannt gemacht, bag in bemfelben bas Grunbftud bem Meiftbietenden zugeschlagen und auf bie etwa uachher einfommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, info= fern nicht gesetsliche Grunde dies noth= wendig machen. Uebrigens fteht innerbalb 4 Bochen bor bem Termine einem Jeben frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzei= gen. Die Taxe fann ju jeder Beit in unferer Regiftratur eingefeben werben.

Bromberg ben 20. Oftober 1828. Ronigl. Preuf. Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Folwark Woycin pod jurysdykcya naszą w Amcie Zninskim położony, do małżonków Karola i Beaty mał-Sommerfeldow należący, żonków wraz z przyległościami, który według taxy sądowey w wierzytelnym -wypisie załączoney, na tal. 270 sgr. 27. fen. 6. oceniony został, na żadanie Fiskusa publicznie naywięcey daiącemu w drodze potrzebnéy subhastacyi sprzedany być ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 16. Stycznia 1829. zra. na o godz. 8. przed W. Sędzia Ziem. Krüger w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia posiadających uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w terminie tymże nieruchomość naywięcey daięcemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym niebędzie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać powody. W przeciągu 4 tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sdorządzeniu taxy zayść były mogły.

W Bydgoszczy d. 20. Paźdz. 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Der hiefige Einwohner Gottlob Schneisber und die Maria Elisabeth geb. Nitsche aus Lebenzig bei Grünberg haben in dem unter sich coram notario et testibus am 14. October c. geschlossenen, und am 15. Oktober c. gerichtlich verlautsbarten Chekontrakte die Gütergemeinsschaft ausgeschlossen, welches nach §. 422. Thl. 1. Tit. 2. des Allg. Landrechts zur Renntnis des Publikums gebracht wird.

Fraustadt ben 20. Oftober 1828. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Tuteyszy komornik Boguchwał Schneider i Marya Elżbieta z domu Nitshe z Lebenzig pod Zieloną Górą w kontrakcie przedślubnym przed Notaryuszem i świadkami w dniu 14. Paźdżiernika r. b. pomiędzy sobą zawartym, a w dniu 15. t. m. sądownie roborowanym wspolność maiątku wyłączyli, co się stósownie do przepisu §. 422. Cz. I. Tyt. 2. Pow. Pr. Kr. do wiadomości publicznéy podaie.

Wschowa d. 20. Paźdz. 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Stedbrief.

In der Eriminal-Untersuchungs-Sache contra Casimir Leporowski ist der Co-Inculpat Nicolaus Piątkiewicz alias Leswandowski alias Kwiutkowski am 2. d. M. des Abends aus dem Arrest zu Schroda, wohin er von hier zur Fortsetzung der Untersuchung hat hintransportirt wers den mussen, durch Fahrläßigkeit seiner Wächter, mit Ketten versehen, entsprungen.

Wir ersuchen sammtliche Behörden und Individuen dienstergebenft, diesen hocht gefährlichen, bereits schon mit Zuchthaus bestraften Berbrecher, deffen Signalement wir beilegen, wo er sich bestreten läßt, verhaften, und an uns gefälligst unter sicherem Geleit abliefern

laffen zu wollen.

Signalement. Familiennamen, Piaffiewicz, alias Lewandowski, alias Kwiackowski, List gonczy.

W sprawie krywynalney na przecziw Kazmierzowi Leporowskiemu,
zbiegł współobwiniony Mikołay
Piątkiewicz, alias Lewandowski, alias Kwiatkowski dnia 2. b. m. wieczorem z aresztu z Szrody, dokąd
ztąd był transzportowanym celem
kontynuowania sprawy przez nieostrozność wartuiących go osob, W
kaydany opatrzony.

Upraszamy wszelkie władze i osoby uprzeymie, aby tego bardzo nie bezpiecznego złoczyńcę, który iuż karę w domu poprawy odebrał i którego rysopis poniżey następuie, przyaresztować i nam pod bezpieczną

strażą odstawić raczyły.

Rysopis
Nazwisko, Piątkiewicz,
alias Lewandowski,
alias Kwiatkowski,
Imie, Mikołay,

Borname, Micolaus, Geburte= Ort, Parufiemo, Aufenthalte= Religion, fatholisch, Alter, 32 Jahr, Große, 5 Fuß 61 3ou, Saare, braun, Stirn, bededt, Augenbraunen, braun, Augen, blaugrau, Mase, dict, Mund, gewöhnlich, Bart, braun, Bahne, gut, Rinn, rund, Geficht, oval, Gefichtsfarbe, gefund, Gestalt, mittel, Sprache, polnisch, Befondere Rennzeichen, Feine.

Befleibung. Grauer, fcon gerriffener Mantel, leinene Unterhofen, schwarztuchene Weste und schwarztuchene Müte.

Rogmin ben 3. Dovember 1828. Konigl. Preuf. Inquisitoriat.

Mieysce urodzenia, Paruszewo, Mieysce pobytu, Religia, katolik, Wiek, 32 lat. Wrost, 5 stop 61 cali, Włosy, ciemne, Czoło, pokryte, Powieki, ciemne, Oczy, niebieskawo szare. Nos, gruby, Usta, zwyczayne, Brode, ciemna, Zeby, zdrowe, Podbrodek, okragly, Twarz, pociągła. Cera, zdrowa, Postać, średnia. Mowa, polska, Szczególne znaki żadne. ODZIEZ.

Szary iuż podarty płaszcz, Płocienne spodnie. Czarna sukienna Westka i Czarna sukienna czapka. Kozmin d. 3. Listopada 1828.

Król. Pruski Inkwizytoryat.

Jedna z naywiększych pensyi dla Dam w Wrocławiu, życzy sobie naymocniéy i Polki w swéy pensyi.

Przy téy pensyi ustanowionemi są, ieden Nauczyciel i Guwernant-

ka francuscy, którzy polski ięzyk dokładnie posiadaią.

Dostatecznieysze wiadomości, o kondycyach téy pensyi dotyczących się, zasięgnąć można, ustnie lub listownie, od Król. Kanc. Sarg w Kempnie.